## Nº: 117. Vosener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch den 16. Mai 1832.

Angefommene Fremde vom 13. Mai 1832.

Sr. Gutebef. v. Bronifowefi aus Pogidowe, Sr. Landrath v. Rulmann aus Roften, Br. Raufmann Gala aus Berlin, L. in No. 1 St. Martin; Br. Poluban, Ravitain Liout, in der Dan. Marine, aus Rafel, I. in Do. 99 Bilbe; Br. Pach= ter Poluga aus Bronislam, Sr. Erbherr Jaroczewefi aus Jaroczewo, Sr. Erbherr Chlanowelli aus Turmy, I. in Do. 243 Bredlauerftraffe: Br. Erbbert Revesti aus Miemenn, Frau Erbherrin v. Mafowela aus Gogolewo, Gr. Defonom Schonis aus Groda, br. Probft Pietrowicz aus Gronowo, I. in Do. 251 Breslauers frage: fr. Bachter Mittelftadt aus Lewfomo, fr. v. Salarefi und fr. v. Roby= lingfi aus Chelmipidie. fr. Erbherr Dobrandi aus Baborowfen, Sr. Erbherr Racgoromeffi aus Dietromo, Br. Erbberr Druefi aus Dierzne. Br Erbberr Drme= Bfi aus Robowo, Br. Erbherr Rofafomefi aus Berowto, I. in Do. 301 Gerberftr.; Sr. Vachter Mieczfowefi aus Czechowicz, Frau Pachterin v. Dobranda aus Chocie, I. in Mo. 168 Bafferftraße; Sr. Pachter Malinsti aus Bafrzewo, I. in No. 395 Gerberftrage; fr. Pachter Muller aus Grabowo, Sr. Gutebef. Bille aus Ciesle, Sr. Chirurgus Woter aus Bomft, I. in Do. 136 Bilbelmeftrage; Sr. Pachter Aleffiewicz aus Mysliborg, Sr. Gaftwirth Borpahl aus Rogmin, Sr. Gutebef, Gutoweff aus Malchowo, I. in Do. 33 Ballifchei; Br. Gutebef. v. Glabofgewefi aus Wilamow, fr. Raufmann Neumann und fr. Partifulier Ruhnaft aus Strzel= no, fr. Gutebef. Rulat aus Miclefann, fr. Gutebef. v. Diefiolowefi aus Babi= cann, f. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Pachter Buffe aus Clopanow, fr. Pachter Buffe aus Medlin, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Lieferant Lefczynsti aus Gne= fen, I. in Do. 124 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Das im Do= mainen-Unit Gogdowo, Rreis Wrefchen, belegene Borwert Alt-Galegemo foll von Gozdowskiey, w powiecie Wrzesin-Johanni b. 3. ab, im Bege einer bf=

Obwieszczenie. Folwark stare Gałezewo w Ekonomii rzadowey skim leżący, ma od Ś. Jana r. b.

fentlichen Bietung zu Erbpachte-Rechten veräußert werben.

| Daffelbe enthält      |     |    |      |     |
|-----------------------|-----|----|------|-----|
| an Gartenland         | 10  | Me | . 99 | On. |
| an Wiesen             |     |    | 169  | 1   |
| an Alder              | 334 | =  | 57   | 3   |
| an Hutung             | 34  | =  | 127  | 2   |
| an Sof= u. Bauftellen | 3   | =  | 165  | 3   |
| an Unland             | 6   | =  | 167  | =   |

in Summa 403 Mg. 64 MR, hat ein massives Wohnhaus, ein altes Familienhaus im Felde, einen Schwarze viehstall, eine Scheune und einen Schafffall.

Der jährliche ablösbare Domainen-Zins bavon beträgt 126 Rthl. Ein Drittel, nämlich 42 Rthl., muß mit der Summe von 840 Rthl. binnen Jahresfrist abgelbst werden. Dann wird nur der Zins von 84 Rthl. bleiben.

Die Grundsteuer beträgt 23 Athl. 18 Sgr., die Meffalien 4 Biertel Roggen und eben so viel Hafer, Posener Maßes.

Das Minimum bes Erbstands-Gelbes, womit bei ber Lizitation ber Anfang gesmacht wird, beträgt 400 Athl., und muß bas gebotene Erbstands-Gelb vor ber Uebergabe eingezahlt werben.

Erwerber hat auch bem abgehenden Pachter für die von demfelben zu hinters laffende Saat und Bestellung, in so weit sie nicht Grund-Inventarien-Saat ist, zu entschädigen.

bioras, drogą licytacyi publicznéy prawem dzierzawy wieczystéy sprzedanym być.

| 6 |                       |      |    |                 |       |
|---|-----------------------|------|----|-----------------|-------|
|   | Folwark rzeczon       | yobe | ym | uiew            | sobie |
| W | ziemi na ogrody       | 10   | mg | . 99            | pr.   |
| w | łąkach                | 12   |    | 169             | -     |
| w | roli                  | 334  | -  | 57              |       |
| W | pastwisku             | 34   |    | 127             | •     |
| w | podworzach i          |      |    |                 |       |
|   | mieyscach do za       |      |    |                 |       |
|   | budowania             | 4    | -  | 165             |       |
| w | mieyscach nieu-       |      |    |                 |       |
|   | żytecznych            | 6    | -  | 167             |       |
|   | THE RESERVE OF STREET | -    | -  | No. of the last |       |

w ogóle 403 mg. 63 [pr. ma dom mieszkalny murowany, stary dom familyiny w polu, chlew na trzodę, stodołę i owczarnią.

Czynsz roczny spłacalny dominialny wynosi z powyższego 126 talarów, z którego 42 tal. iako iedna trzecia część sumną kapitalną w ilości talar. 840 w ciągu roku iednego spłacona być musi, poczém czynsz roczny dominialny tylko tal. 84 wynosić będzie,

Podatek gruntowy wynosi tal. 23 sgr. 18, meszne 4 wiertel żyta i tyleż owsa miary poznańskiey.

Minimum wkupnego na dzierzawę wieczystą, od którego Licytacya zaczyna się, 400 tal. wynosi, wynikłe zaś z podań w licytacyi wkupne przed tradycyą zapłaconym być musi.

Również winien nabywca wynagrodzić dzierzawcę odchodzącego za pozastawione nadsiewy i uprawę tak dalece, iak te do inwentarza gruntowego nie należą. Ms Caution muß jeber Licitant bie Summe von 400 Athl. im Termine vorzeigen, und falls er meistbietend

bleibt, fofort beponiren.

Die sonstigen Bebingungen, so wie bie Bonitirungs-Register konnen in unserer Domainen-Registratur und in ber Registratur bes Domainen-Amts Gozbo-wo, welches auch ben Erwerbslustigen bie Besitzung zeigen wird, eingesehen werben.

Der Licitations = Termin ift auf ben 18. Juni d. J. um 10 Uhr Bormitztags in dem Regierungs-Lokal hierselbst, vor dem Herrn Regierungs Rath Klebs angesetzt worden, und es werden Erwerbslustige eingeladen, sich in diesem Termine einzusinden, sich über ihre Bessitzsähigkeit auszuweisen und ihre Offerte abzugeben.

Pofen, ben 2. Mai 1832. Ronigl. Preußische Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern,

Domainen und Forften.

Bekanntmachung. Es wird hierburch bekannt gemacht, daß der Hanbelsmann Abraham Friedlander und bessen Braut, Sophia Löwenstein, beide aus Bomst, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen haben.

Meferit, ben 1. Marg 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Na kaucyą każdy licytuiący w terminie 400 tal. okazać, i ieżeli iako naywięcey podaiący utrzyma się, natychmiast złożyć winien.

Inne warunki iak niemniéy Regestra bonitacyine tak w naszéy Registraturze ekonomicznéy iak również w Registraturze urzędu ekonomicznesgo w Gozdowie, który ostatni chęć nabycia maiącym posiadłość same pokaże, przeyrzane być mogą.

Termin licytacyi na dzień 18go Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana w gmachu Regencyi tuteyszéy przed Radzcą Regencyi W. Klebs wyznaczonym został, na który chęć nabycia maiących wzywa się, aby w terminie powyższym stanąwszy, z zdolności do posiadania wywiedli się i podania swe czynili.

Poznań, dnia 2. Maia 1832. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż handlerz Abraham Friedlaender i oblubienica iego, Zofia Loewenstein, obydway z Babimostu, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Międzyczecz, d. 1. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Lindenstadt, im Birnbansmer Rreise, unter der No. 37. gelegene, den Schmidt Stiebritzschen Schelenken geshörige, 520 Athl. 10 sgr. taxirte Wohnshaus nehst Zubehör, incl. 4 Grabegürten, im Wege der Exekution beffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 23. Juni c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Mejerig ben 20. Februar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Unruhstadt, im Vomster Kreise, unter der No. 65 am Markte gelegene, den Påchter Jänschschen Sheleuten gehörige, 1200 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör und einer Braugerechtigskeit, im Wege der nothwendigen Subhastation bsfentlich an den Meistdietenden in dem hier am 13. Juli c. ansstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser eins laden.

Die Taxe und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit ben 1. Marg 1832. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

Obwieszczenie. Domostwo w Lipowie pod Miedzychodem w Powiecie Międzychodzkim pod liczba 37. leżące, małżonkom Stiebritz kowalom naležace i sadownie na 520 tal. 10 sgr. ocenione, bedzie droga exekucyi wraz z przyległościami i czterema ogrodami warzywnemi w terminie na dzień 23. Czerwca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Cheć kupienia maiąci wzywaią się nań ni-Taxe i warunki kupna nieyszém. codziennie w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 20. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w mieście Kargowie (Unruhstadt), powiecie Babimostkim, pod liczbą 65. w rynku leżący, dzierzawcy Jaensch i żonie iego należący, sądownie na tal. 1200 oceniony, wraz z przyległościami i prawem robienia piwa, będzie drogą koniecznéy subhastacyi w terminie na dzień 13. Lipca r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięce dziącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 1. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitral Ladung. Nachstehenbe Rantoniffen:

1) ber Fleischergeselle Marcell Diafedi aus Gnefen,

2) ber Knecht Michael Raterla Michanomo.

3) ber Tuchmachergefelle Chriftian Ro= malefi aus Czerniejemo,

4) ber Ludwig Ifert and Czerniejemo,

5) ber Chriftian Dufahl aus Gembas rzewo,

6) ber Knecht Peter Dziobata aus Golimowo,

7) ber Johann Pawlat aus Mifolaje= mice.

8) ber Anecht Unton Abamczaf aus Jaworowo,

10) ber Paul Pawlak aus Wittowo, welche, ohne ihrer Militair=Dienftpflicht ju genugen, und ohne Erlaubnig ber Gnefener Rantone , Rommigfion feit dem Sahre 1829 ihren Wohnort verlaffen haben, werden hierdurch offentlich vor= gelaben, in bem Behufe Rechtfertigung ihres Austritts auf ben 6. Juli c. bor bem Deputirten herrn Landgerichte= Uffeffor v. Stophafius anberaumten Termine gu erscheinen, widrigenfalls ihr fammtliches gegenwartiges und gufunf= tiges Bermogen fonfiszirt und bem Fisfuß jugefprochen werden wird.

Gnefen ben 31. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ nastepuiaci Kantoniści iako to:

1) Marcelli Piasecki, czeladnik rzeźnictwa z Gniezna:

2) Michał Katerla, parobek z Niechanowa:

3) Krystyan Kowalski, sukienniczyk z Czerniejewa;

4) Ludwik Ikert z Czerniejewa;

5) Krystvan Pufal z Gembarzewa;

6) Piotr Dziokata z Golimowa;

7) Jan Pawlak z Mikolajewic;

8) Antoni Adamczak, parobek z Jaworowa:

9) Wincenty Czarny z Kamionka;

9) ber Bincent Czarny aus Ramionka, 10) Pawel Pawlak z Witkowa; którzy niedopełniwszy obowiązków służby woyskowey, bez pozwolenia Kommissyi kantonowey Gnieznieńskiey, mieysca pomieszkania od roku 1829 opuścili, przeto tychże pinieyszém publicznie zapozywa się, iżby się na terminie celem usprawiedliwienia się swego oddalenia na dzień 6. Lipca przed Deputowanym W. Assessorem Stoephasius wyznaczonym stawili, w razie bowiem przeciwnym wszystek ich teraźnie yszy iprzy. szły maiatek skonfiskowanym i takowy Fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno, dnia 31. Marca 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbaffationspatent. Das im Mogilnofchen Kreife belegene, ber bers wittweten Johanna Chriffine Effer guge= bbrige Erbpachte = Bormert Gornfzewo, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 7988 Mthl. 13 far. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft

Bu bem 3wede haben wir brei Bietungstermine auf

ben 27. Februar f. 3. ben 30. April und ben 30. Juni,

wovon der lette peremtorisch ist, por bem herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesett, gu welchem Rauflustige vorgeladen werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben. Gnefen ben 28. November 1831.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacviny. Folwark dziedziczno-dzierzawny Goryszewo. w powiecie Mogilinskim położony, Joannie Krystynie Esser wdowie należący, który podług taxy sadownie sporządzonév na 7988 tal. 13 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywiecey daiacemu sprzedany być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine na

dzień 27. Lutego r. p.; dzień 30. Kwietnia r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca r. p., zrana o godzinie g. przed Deputowanym W. Sędzia Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Gnieznie d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

2lvertiffement. Jum Berfauf bes im Inowroclawichen Rreife belegenen, bem Squat v. Rrafgeweffi gehörigen, auf 8962 Mthl. 9 fgr. 6 pf. abgeschats= ten Guts Janocin feht im Bege ber nothwendigen Subhaftation ein Bietunge= Termin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832, und ber peremtorische Termin auf ben 3. October 1832,

por bem herrn Rammergerichte = Uffeffor

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Janocina, w powiecie Inowrocławskim położonych, Ignacego Kraszewskiego własnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznacżone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. WolteWoltemas Morgens um 9 Uhr an hiefis ger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingefehen werben.

Bromberg ben 14. November 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Nach einem vor und errichteten Shefontrakte hat der Herr Lukas Pruffiewicz und dessen Berslobte, die verwittwete Frau Marianna Muszynöka geborne Biebig aus Posen, die Gemeinschaft der Guter und des Erswerdes in ihrer She unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur bffenklichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 19. Mart 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Die in ber hiefigen Gerichtsbarkeit, Czarnikauer Rreifes, bei der hiefigen Stadt belegene Altmable, welche auf 3917 Athl. 27 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigt worden ift, foll Schulbenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl, Landgerichts Schneidemuhl haben wir hierzu die Biestungstermine auf

ben 16. Februar 1832, ben 16. April 1832, und ben peremtorischen Termin auf ben 16. Juni 1832,

Morgens 9 Uhr allhier angefeßt.

Befinfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge-

mas Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podług kontraktu przedślubnego między Ur. Łukaszem Prussiewiczem i iego oblubienicą, JPanią Maryanną z Fybychów owdowiałą Muszynską z Poznania zawartego, wyłączona iest wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie, co się ninieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Młyn, tak zwany Stary młyn, w tuteyszéy Jurisdykcyi, powiecie Czarnkowskim, przy mieście tuteyszém położony, podług taxy sądowéy na tal. 3917 sgr. 27 fen. 6 oceniony, ma bydź na żądanie dłużników publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile w celu tym termina

licytacyine

na dzień 16. Lutego 1832., na dzień 16 Kwietnia 1832.,! termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Czerwca 1832., o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiąmacht, daß in bem letten Termine der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter gerückssichtigt werden joll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fann bie Tare zu jeber Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werben. Schonlanke ben 28. November 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. cych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim osiadłość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana.

Trzcianka d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Da sich in bem am 30. v. M. angestandenen Termine zur Berpachtung des zwei Meilen von Nakel und eine Meile von Erin und dem Nehstrome belegenen Guts Iwno kein Licitant eingefunden hat, so haben wir zu einem gleichen Iwede einen neuen Termin auf den 2. Juni d. J. Bormitztags um 10 Uhr und zwar in Iwno feldst angesetzt, und saden die Pachtliebhaber mit dem Bemerken ein, daß gleich im Termine zu Händen des Herrn Landschoftse Deputirten v. Gradowski eine Caution von 1000 Athl. in Pfandbriefen oder Staatsschuldscheinen mit den noch nicht fältigen Coupons deponirt werden muß, und daß die Pachtbedingungen im Termine selbst bekannt gemacht werden sollen. Schneidemühl, den 5. Mai 1832.

Ronigl. Beffpreng, Lanbichafte-Direktion.

## Beilage zu Ro. 117. des Posener Intelligenz-Blatts.

Steckbrief. Dem, megen gewalt= famen und mehreren anderen Diebftab= len, fo wie wegen Defertion bier in Berhaft und Untersuchung gemefenen, unten fignalifirten Wehrmann Johann Gottfried Dreffler, auch Johann Schulg und Anters genannt, ift es gelungen, mittelft gewaltsamen Muebruche aus bem biefigen Militair - Urrefte gu entipringen. Da nun an Sabhaftwerdung biefes Berbrechers viel gelegen ift, fo werben alle Militair= und Civil = Behorden bes Sin= und Austandes Dienftergebenft erfucht. auf ben gebachten Dreffler genau vigili= ren und im Betretungefalle benfelben verhaften und unter ficherer Bededung an die hiefige Konigl. Commandantur abliefern zu laffen.

Posen, ten 12. Mai 1832. Das Commando ber 10. Divis

Ji abmefenheit tes Divifione-Commans beure:

v. Brangel, General-Major. Signalement.

Johann Gottfried Drefter, auch Joshann Schulz und Anders genannt, ist 23 Jahre alt, evangelischen Glaubens, aus Gurau gebürtig, 5 Fuß 4½ Zoll groß, hat hellbraume Haare, halbbedeckte Stirn, braune Augen und Augenbrausnen, starke Mase, breiten aufgeworfesnen Mund, schwachen Bart, gute Zähne, rundes Kinn, ovales Gesicht, von gessunder Farbe, ist mittler Statur, spricht

Opisany poniżey List gończy. landwerzysta Jan Bogumir Dressler, także Jan Schulz i Anders zwany, zbiegł przez gwaltowne wyłamanie się z tuteyszego arcsztu woyskowego, w którym z powodu gwaltownych i innych kradzieży oraz dezercyi, w celu indagacyi był osadzonym. Ponieważ na odzyskaniu tego zbrodniarza wiele zależy, wzywaią się wszystkie władze woyskowe i cywilne w kraiu i za granica: aby na zbiegłego Dress. lera baczne miały oko, onegoż wrazie zdybania aresztować i pod pewnym konwojem tuteyszéy Król. Komendanturze odesłać poleciły.

Poznań, dnia 12. Maia 1832.

Dowództwo 10. Dywizyi.

W niebytności Dowódzcy Dywizyi:

v. Wrangel, General Major. Rysopis.

Jan Bogumir Dressler, także Jan Schulz i Anders zwany, liczy lat 23, religii ewanielickie, rodem z Gurau, wzrostu 5 stóp 4½ cali, włosów ciemno blond, czoła do połowy pokrytego, oczu ciemnych, brwi ciemnych, nosa dużego, ust szerokich sterczących, zarasta słabo, ma dobre zęby, podbrodek okrągły, twarz pociągłą, iest cery zdrowey, tuszyśre-

beutsch und bat als besonderes Renn= zeichen: auf ten brei erften Fingern ber rechten hand ftarte Buhnerwarzen.

Bei seiner Entweichung war ber Drefler nur mit einem alten hembe, einer Infanterie-Dienstimutze mit Schiem, einer weißen Unterjacke und ein Paar grauen Tuchbeinkleidern bekleidet. dniéy, mówi po niemiecku. Odznacza się szczególniéy tém: iż na trzech pierwszych palcach prawéy ręki ma duże brodawki.

Uciekając miał tylko na sobie starą koszulę, furażerkę woyskową z rydelkiem, biały kaftanik i szare sukienne spodnie.

Bekanntmachung. Das auf ber Schrobke unter No. 77 belegene St. Margarethen = Hospital = Gebäude nebst Hofraum und Anbau, foll diffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Hierzu find die Licitations = Termine auf den 22. und 23. Mai c., jedes mal von fruh 9 Uhr bis Abends 6 Uhr im rathhäuslichen Sekretariats = Zimmer vor dem Herrn Stadt = Sekretair Stern anberaumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Die Bedingungen konnen in ber Regiftratur bes Urmen = Direktorit wahrend ber Diensissunden eingesehen werden.

Posen den 1. Mai 1832.

Das Urmen=Direftorium.

Obwieszczenie. Szpital S. Małgorzaty pod Nrem 77. na Srodce podożony z wszelkiemi budynkami i mieyscem podwórza oraz przybudowaniem publicznie więcev dawaiącemu za gotową zapłatą sprzedanem zostanie.

Wyznaczone zostały termina licytacyi na dzień 22. i 23. Maja r. b., zawsze od godziny otéy zrana aż do godziny otéy wieczór w Izbie Sekretariatu miasta w Ratuszu tuteyszym, przed Panem Stern Sekretarzem miasta, do których odbycia, do kupna ochotę maiących ninieyszém się zaprasza.

Warunki licytacyi podczas urzędowych godzin w Registraturze Dyrektoryum ubogich przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 1. Maja 1832. Dyrektoryum Ubogich. Bekanntmachung. Das auf St. Lazarus belegene hospital = Grundstück nebst sämmtlichen Gebäuden, soll offent= lich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Hierzu sind die Lizitations = Termine auf den 22. und 23. Mai c., jedes mal von früh 9 Uhr die Abends 6 Uhr im rathhäuslichen Sefretariats = Zimmer vor dem Herrn Stadt = Sefretair Stern anberaumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Die Bedingungen fonnen in ber Registratur des Armen = Direktorii mahrend ber Diensissunden eingesehen werben.

Pofen, ben 1. Mai 1832.

Das Armen-Direttorium.

Obwieszczenie. Szpital S. Łazarza, z gruntem i wszelkiemi budynkami publicznie więcey dawaiącemu za gotową zapłatą sprzedanem zostanie.

Wyznaczone zostały termina licytacyi na dzień 22. i 23. Maja r. b., zawsze od godziny 9téy zrana aż do godziny 6téy wieczór w Izbie Sekretariatu miasta w Ratuszu tuteyszym, przed Panem Stern Sekretarzem miasta, do których odbycia, do kupna ochotę maiących nieieyszém się zaprasza.

Warunki licytacyi podczas urżędowych godzin w Registraturze Dyrektoryum ubogich przeyrzane bydź moga.

Poznań, dnia r. Maja 1832.

Dyrektoryum Ubogich.

Eine reiche Sammlung von Gegenständen des Kunftsleißes, beren Erlbs für die hiefigen Waisenkinder bestimmt ist, wird vom 17. bis zum 23. b. incl. in den Nachmittagsstunden von 3 — 6 Uhr in dem weißen Saale im hiefigen fürstlichen Schlosse, gegen ein Einfrittsgeld von 2½ Sgr., welches gleichfalls den Waisen zukommen sott, jedem gezeigt werden. Posen, am 14. Mai 1832.

Die Bereine gur Unterftugung ber hiefigen Baifenfinder.

In der Schlesingerschen Buch= und Musikalien, handlung in Berlin ist ersichienen, und bei heine & Comp. in Polen zu haben: Zu Polterabenden. Eine Sammlung von Anreden für Einzelne und Scenen für gesellschaftliche Bereine, mit Andentungen über die Costüme. Nebst Strohkranz=Reden. Herausgegeben von Karl Müchler. Mit 1 Titelkupfer. 8vo. eleg. geh. 1½ Athl.

Eine hierorts belegene große Mühlen-Besitzung, besiehend aus einer Wassermühle mit 3 Mahlgangen, und einer besondern ganz neu erbauten Schneides mühle, einem großen massiven Wohn= und 5 Nebenhäusern, einer Schmiede, Stallungen, Remisen, Schoppen, so wie einem großen Obst= und Pflanzen-Garten — welche jährlich einen reinen Ertrag von wenigstens 3000 Athl. gewährt — steht Beränderungshalber sofort billig zu verkaufen. Näheres erfährt man bei Herrn Justiz-Commissarius Brachvogel hierselbst. Posen, den 14. Mai 1832.

Neue Rigaer Leinfaat, Hollanbifden Hering, Hollanbifden Rafe, extra feinen Jamaica-Rum, Arrac be Goa in Flaschen, und frischen Salzbrunn bies= jahriger Fullung, hat so eben erhalten

Carl Bilbelm Dufch am Martte.

Im Sause Mo. 113. breite Strafe find aus freier hand zu verkaufen : zwei Wagenpferde (Fuchse), ein Reisewagen, ein Fortepiano und verschiedene Meubles.

Eine gestickte Nahtischbecke ift hier am 14. b. M. auf bem Markte ober in bessen nahe verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, solche gegen eine Belohnung auf der Post abzuliefern.